ly

## Intelligenz-Wlatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nro 195. Freitag, den 15. August 1834.

Ungekommene Fremden vom 13. Hugust.

Hr. Kaufm. Marcusjohn aus Bratz, I. in No. 350 Judensfr.; Hr. Kentier v. Fritschen aus Berlin, Hr. Burger Leonbard aus Schmiegel, I. in No. 95 St. Abalbert; Hr. Erbherr v. Budziszewski aus Grątkowo, Hr. Erbherr v. Prusinski aus Sarbia, I. in No. 243 Breslauerstr.; Hr. Erbherr v. Brodowski aus Psarbowo, I. in No. 391 Gerberstr.; Hr. Erbherr v. Brudzewski aus Charbowo, I. in No. 391 Gerberstr.; Hr. Erbherr Libiszewski und Hr. Pächter Duklas aus Wierzyc, Hr. Pächter Cichoszewski aus Czileza, I. in No. 394 Gerberstr.; Hr. Raufm. Fasse aus Kozmin, Hr. Kaufm. Moses aus Pinne, I. in No. 20 St. Adalbert; Hr. Kaufm. Dietz aus Leipzig, I. in No. 384 Gerberstr.; Hr. Inspektor Moquet aus Polajewo, I. in No. 136 Wilh. Str.; Hr. Gutsb. v. Twardowski aus Obornik, Hr. Gutsb. v. Schwichow und Hr. Administrator Ruppin aus Luskowo, I. in No. 165 Wilhelmsstraße.

1) Poiktalcitation. Der Franz Waver v. Lipski, ein Sohn ber Petronella v. Lipska gebornen v. Bielinska, welcher ans hiefiger Provinz gebürtig, bis zum Jahre 1793 im hiefigen Lande sich aufzehalten hat, nachher aber zu Brzezany in Galizien bis ungefähr 1822 gewesen seyn soll, und seit dieser Zeit verschollen ist, so wie die von ihm etwa hinterlassenen unbekannten Erben und Erbnehmer werden hiermit aufgefordert, von ihrem

Zapozew edyktalny. Ur. Franciszek Xawery Lipski, syn Petroneli z Bielińskich Lipskiey, który się w Prowincyi tuteyszey urodził, aż do roku 1793. w kraju tuteyszym zostawał, późniey zaś w Brzezanach w Galicyi do około 1822 roku bydź miał, i o którego życiu i pobyciu od tego czasu wszelkiey brakuie wiadomości, oraz nieznajomi jego sukcessorowie i spadkobiercy jakichby pozostawie

Echen und Aufenthalte unverzüglich und spätestens bis zu dem auf den IIten April 1836 Vormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichtse Mathe Helmuth in unserm Instructions Zimmer anderaumten Termine schriftlich oder personlich Nachzricht zu geben, und weitere Unweisung, im Ausbleibungsfalle aber zu gewärtigen, daß der Franz Xaver v. Lipsti für todt erklart und sein Vermögen seinen legitimirten nächsten Erben ausgeantwortet werden wird.

Pofen, ben 12. Juni 1834.

Ronigt. Preuß. Land = Gericht.

mógł, wzywaią się ninieyszem, aby o swoiem życiu i pobycie niezwłocznie a naypóźniey w terminie na dzień 11. K wietnia 1835. przed południem o godzinie 10. przed Delegowanym Helmuth Radzcą Sądu Ziemiańskiego w izbie posiedzeń naszych wyznaczonym, piśmiennie lub osobiście donieśli i dalszych rozporządzeń oczekiwali, w przeciwnym bowiem razie Franciszek Xawery Lipski za nieżyjącego ogłoszonym i majątek jego naybliższym wylegitymowanym sukcessorom jego wydanym zostanie.

Poznań, dnia 12. Czerwca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

2) Boitralcitation. Nachstehende verschollene Personen und deren etwa zuruck= gelassene unbekannte Erben und Erhneh= mer, als:

1) Stanislaus Joseph Dsmolski', ein Sohn bes zu Dolzig verstorbenen Accise=Einnehmers Osmolski, welscher im Jahre 1811 in Laschwitz, Fraustädter Kreises, bei einem russsischen Offizier als Bedienter sich engagirt hat, mit dem er zum Bestagerungs = Corps von Glogau und von dort nach Schlesien gegangen ift, seitdem aber nichts von sich hat hören lassen;

2) Johann Samuel Miegel, Sohn bes Uckerwirths Friedrich Miegel zu Krosno, welcher am 23sten Marz 1814 bon Krosno als Schneider- gefelle auf die Wanderschaft gegans

Zapozew edyktalny. Następuiące znikłe osoby, niemniey ich sukcessorowie i spadkobiercy, którzyby się po nich pozostać mogli, mianowicie:

- 1) syn zmarłego w Dolsku poborcy akcyzy Osmolskiego, Stanisław Józef Osmolski, który w roku 1811. urządził się w Lassockiem w powiecie Wschowskim za służącego u oficera rossyiskiego, i z tym do korpusu oblężenia. Głogowy, a z tamtąd do Śląska się udał, od tego czasu zaś żadnéy osobie nie dał wiadomości;
- 2) syn gospodarza Fryderyka Miegel z Krosna, Jan Samuel Miegel, który w dniu 23. Marca 1814 r. z Krosna iako krawczyk wywendrował, 14 dni przed odeyściem swen do Cylchowa

gen ift, 14 Tage bor seinem Abgange nach Bullichau aus nochmal geschrieben, seitbem aber keine Nachricht von sich gegeben hat;

3) die Wittwe des zu Neudorf (Nowawies) Werschener Kreises verstorzbenen Kolonissen Sottsried Grünert, Elisabeth, Grünert, nachmals verzehelichte Bliesener, deren Sohn ersster Ehe, Friedrich Grünert und ihr zweiter Ehemann, der Kolonist Andreas Bliesener, welche im Jahre 1816 ihre Kolonissen Welche im Jahre 1816 ihre Kolonissen Welche im Jahre 1816 ihre Kolonissen perthichaft in Neudorf verlassen haben, nach Stepsewo, Schrodaer Kreises, verzzogen sind und sich von dort aus nach Rußland begeben haben, seitz dem aber nichts von sich haben höz 4) ren lassen;

4) der Topfergeselle Vonaventura Wyspierowösi, Sohn des hier in Posen verstorber en Töpferd Vincent und Elisabeth ged. Jawordsa Wypierowösischen Eheleute, welcher zur südpreußischen Zeit von Posen nach Warschau und von dort nach Soechacz, bei Warschau, gewandent ist, seit 28 Jahren aber keine Nachericht von sich gegeben hat;

5) die zuletzt hier in Posen wohnhatt gewesenen Köche, Gebrüder Abals bert und Johann Nepomucen Kwiats kowöki, Sohne des Koch Martin und Constantia, ged. Steßewöka Kwiatkowökischen Sheleute, welche in den Jahren 1810 bis 1813 im polnischen Heere gedient haben sols len und deren Leben und Aufents ieszcze list pisał, a od tego czasu wiadomości o sobie nie dał;

pozostała po zmarłym Gottfry--3) dzie Grünercie koloniście w Noweywsi, powiatu Wrzesińskiego wdowa Elżbieta, powtórnie zamężna Bliesener, syn iey pierwszego małżeństwa Fryderyk Grünert i drugi iéy maż kolonista Andrzey Bliesner, którzy w roku 1816. gospodarstwo swoie w kolonii Noweywsi opuściwszy, do Stęszewa powiatu Szredzkiego się wyprowadzili, a ztamtad do Rossyi się udali, od tego zaś czasu żadnéy o sobie nie dali wiadomości;

4) syn zmarłych tu w Poznaniu garnearza Wincentego i Elżbiety z Jaworskich małżonków Wypierowskich, czeladnik garnearski Bonawentura Wypierowski, który za czasów Pruss południowych z Poznania do Warszawy, a ztamtąd do Sochacza pod Warszawą wywendrował, od 28 lat atoli wiadomości o sobie nie dał;

5) synowie kucharza Marcina i Konstancyi z Stęszewskich małżonków Kwiatkowskich, Woyciech i Jan Nepomucen bracia Kwiatkowscy kucharze, którzy na ostatku tu w Poznaniu mieszkawszy, w latach 1810 — 1813. w woysku polskiem służyć mieli, od którego czasu o ich życiu i pobycie nic nie iest wiadomo;

halt seit dieser Zeit unbekannt ist;
6) Gottfried Guntsch, des in Hauland Worowiec, Schrimmer Arei, 3, versstorbenen Wirths Christoph Guntsch Sohn, welcher im Jahre 1812 in seinem gedachten Geburtsort zum polnischen Militair ausgehoben ist und seltdem nichts von sich hat hoeren lassen;

) ber indische handelomann Abraham Penser von hier, welcher im Jahre 1805 von Posen nach hamburg gegangen ist und seit ber Zeit von seinem Leben und Ausenthalt keine

Dachricht gegeben hat;

8) ber am 12. April 1791 zu Pawlos wice, Posener Kreises, geborne Abalbert Cyberth alias Cybertowicz, welcher zur Herzoglich=Warschauer Zeit zum polnischen Militair auß= gehoben worden ist und von dessen Leben und Aufenthalt seit der Zeit feine Nachrichten eingegangen sind;

werden hiermit aufgefordert, sich schriftlich oder personlich spätestens in dem den 16. April 1835, Bormitt. um 10. Uhr bor dem D.-L.-G.-Ref. Haupt in unserm Instruktionszimmer anstehenden Termine zu melden und das Weitere, bei ihrem Ausbleiben aber zu gewärtigen, daß sie für todt erklärt und ihr Bermögen ihren legisimirten nächsten Erben ausgeantwortet werden wird.

Posen, den 12. Juni 1834.

Ronigl. Preug. Landgericht.

6) syn zmarłego Chrystofa Guntsch gospodarz w holędrach Borowiec powiatu Szremskiego, Gottfryd Guntsch, który w r. 1812. z wspomnionego mieysca urodzenia iego do woyska polskiego wzięty został, a od tego czasu nic o sobie znać nie dał;

7) handlerz żyd Abraam Peyser tu ztąd, który w roku 1805. z Poznania do Hamburga udawszy się, żadney o życiu i pobycie swoiem nie dał wiadomości;

8) Woyciech Cyberth czyli Cybertowicz, który się w Powłowicach powiatu Poznańskiego roku 1791. urodził, a za czasów Xięstwa Warszawskiego do woyska polskiego wziętym został, o którego zaś życiu i pobycie od czasu tego żadne nie nadeszły wiadomości;

wżywaią się ninieyszém, ażeby na piśmie lub osobiście naypoźniey w terminie na dzień 16. Kwietnia 1835. o godzinie 10. przed południem przed Delegowanym Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego Haupt w izbie posiedzeń naszych wyznaczonym, się zgłosili i dalszych rozporządzeń oczekiwali, w przeciwnym bowiem razie za nieżyiących ogłoszeni zostaną i maiątek ich naybliższym wylegitymowanym onychże sukcessorom wydanym będzie.

Poznań, dnia 12. Czerwca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański. 3) Subhaftationsparent. Das im Großherzogthum Pofen und beffen Roftenichen Rreife belegene, gur Dictor Graf v. Szolbrefifchen Ronfuremaffe gehörige abeliche Gut Wilfowo foll, nebft bem bagu gehörigen Borwerte Bielawy und dem Dorfe Gietowto, offentlich an ben Meiftbiefenben verfauft merben und es ift hiezu ein peremtorifcher Bietunge= Termin auf ben 9. Dezember b. 3. bor bem herrn Landgerichte = Rath Gra? fen v. Pojadowski Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt worden. ob . ono. dog

Befihrahigen Raufern wird biefer Termin mit ber nachricht befannt gemacht, daß in bemfelben bie Realitaten bem Meiftbietenden werden zugeschlagen wer= ben und auf die etwa nachher einfom: menden Gebote nicht weifer geachtet werben foll, infofern nicht gesethliche binbernife eine-Musnahme gulaffen.

Mach ber gerichtlichen Tare bom 24. August 1833. und refp. 11. Januar 1834, ift Wilfowo nebft Bielamn auf 53,347 Rthlr. 24 Ggr. 1 Pf. und Siefowfo auf 37,149 Rthir. 2 Ggr. 5 Pf. gewürdigt worden big gew ginebog

Sieven find jedoch bie in Folge ber Regulirung ber bauerlichen Berbattniffe bon Siefowto nothwendigen auf 4340 Rtl. 1 Ggr. 10% Pf. veranschlagten Bauten nicht in Abzug gebracht. wskutek regulowania storumbow wio-

Uebrigens fieht mahrend bet Gubhas station und bis 4 Wochen bor bem Termin einem Jeben frei, und bie etwa bei

Patent subhastacyiny. Dobra szlacheckie Wilkowo w Wielkiem Xiestwie Poznańskiem, powiecie Kościańskim położone, do massy konkursowey sp. Wiktora Hrab. Szołdrskiego należące, wraz z przynależącym folwarkiem Bielawy i wsia Siekowko, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maia, którym końcem termin perem. toryczny na dzień 9. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. przed JW. Hrabia Posadowskim Sędzią Ziemiań. skim w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym dobra rzeczone naywięcey daiącemu przysądzone zostana, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne okoliczności wyiatku

niedozwola,

Podlug sądowey taxy z dnia 24. Sierpnia 1833. i resp. 11. Stycznia 1834. r. iest Wilkowo z folwarkiem Bielawy na 53 347 Tal. 24 sgr. 1 fen. a Siekowko na 37,149 Tal, 2 sgr. 5 fen. oszacowane.

Od tego jednak budowle w skutek regulowania stosunków włościańskich w Siekowku potrzebne, na 4340 Tal. 1 sgr. 101 fen, otaxowane, potracone

nie zostały.

W przeciągu subhastacyi aż do 4. tygodni przed terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby Aufnahme ber Zage vorgefallenen Man-

gel anzuzeigen.

Die Zare und ber neucfte Sypothefen-Schein fo wie bie Raufbedingungen tonnen ju jeber ichicflichen Zeit in umerer Regiffratur eingesehen werden.

Frauftabt, ben 1. Mai 1834.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. im Großherzogthum Pofen und beffen Roftenschen Rreife belegene, gur Bictor Graf v. Szolbrefifden Konkuremaffe gehbrige abeliche Gut Siekowo foll nebft bem bagu gehörigen Dorfe Biemin offentlich an ben Deiftbietenden verkauft werden, und es ift hierzu ein peremtorifder Bietungs = Termin auf ben 10. December b. 3. vor bem herrn Land= gerichts = Rath Grafen v. Pofadowefi Morgens um 10 Uhr allhier angefett worben.

Befitfabigen Raufern wird biefer Ter= min mit ber Rachricht befannt gemacht, bag in bemfelben bie Realitaten bem Meiftbietenben werden jugeschlagen wers den, und auf die etwa nachher einkome menben Gebote nicht weiter geachtet werben foll, infofern nicht gefetliche hinberniffe eine Ausnahme gulaffen.

Die gerichtliche Taxe ber fubhaffirfen Guter vom 9. Februar 1834 beträgt ohne Abjug ber in Folge ber Regulirung ber bauerlichen Berhaltniffe nothwendi= gen Bauten, welche bei Gictowo auf 5082 Rthlr. 20 Ggr. 3; Pf. und bei Biemin auf 4694 Rthl, 15 Ggr. 4 Pf.

przy sporządzeniu taxy zayść były mogly.

Taxe i naynowszy wykaz hypote. czny, iako też warunki kupna, każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Wschowa, dnia 1. Maia 1834. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

Patent subhastacyiny. Dobra szlacheckie Siekowo w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem, powiecie Kościańskim polożone, do massy konkursowey śp. Wiktora Hrab. Szoldrskiego należące, wraz z przynależącą wsią Ziemin, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 10. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. przed JW. Hrabią Posadowskim Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym dobra rzeczone naywięcey daiącemu przysądzone zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne okoliczności wyiątku

niedozwolą.

Taxa sądowa dóbr w subhastacyi obietych z dnia 9. Lutego 1834, r. wynosi bez potrącenia potrzebnych wskutek regulowania stosunków włościańskich budowli, które przy Siekowie na 5082 Tal. 20 sgr. 31 fen. a przy Zieminie na 4694 Tal. 15

Siefomo 38,484 Rthir. 9 Sgr. 2 Mf. to Siekowa 38,484 Tal. 9 sgr. 2 fen. und von Biemin 27,454 Mtbl. 7-Pf.chon a Ziemina 27,454 Tal. 7 fen.

Dangel anzuzeigen.

Die Tare und der neueffe Soppotheken= Schein, fo wie die Raufbedingungen, tonnen zu jeber ichidlichen Beit in unferer Regiftratur eingeseben werden.

Rrauftabt, ben 1. Mai 1834.

5) Boittalvorladung. Ueber bas Bermogen bes Raufmann Otto Bilheim Werkmeifter bier ift am 28. Januar c. ber Concursprozeg eröffnet worden.

Der Termin gur Anmelbung aller 21. September c. Bormittage um wyznaczonymiest na dzień 21. o Uhr ang vor bem Koniglichen Land= gerichte-Rath Ulrich im Partheienzimmer na w izbie steon tuteyszego Sądu bes hiefigen Landgerichts.

Wer fich in biefem Termine nicht melbet, wird mit feinen Unfpruchen an bie Maffe ansgeschlossen, und ihm beshalb zostanie z pretensya swoig do massy gegen die übrigen Glaubiger ein emiges Stillschweigen auferlegt werben.

Bromberg, ben 14. April 1834.

the cost time specially

Ronigl. Preug. Land-Gericht. Mgc.eszyn, duic 28, Lipes 1874.

Renfold Orrum Landaericht, Krol. Pruski Sed Ziemienski

veranschlagt worden find, und gwar bon sgr. 4 fen. anszlagowane zostaly, a

tebrigens fieht mahrend ber Gubha= W przeciągu subhastacyi aż do 4. ffation und bis 4 Bochen bor bem Ters tygodni przed terminem zostawia sie mine einem Jeben frei, une bie etwa zresztą każdemu wolność doniesienia bei Aufnahme ber Tare borgefallenen nam o niedokladnościach, jakieby przy sporządzeniu taxy zayść były moglyvou thrudeld reduct rigr mount attain

> Taxe i naynowszy wykaz hypoteczny, iako też warunki kupna każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Wschowa, dnia I. Maia 1834. Ronigl. Preuß. Landgericht. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

> leige Certicinnia auf ben Linting b Zapozew edyktalny. Nad maigtkiem kupca tuteyszego Otto Wilhelm Werkmeister otworzono dnia 28. Stycznia r. b. process konkursowy.

...Termin do podania wszystkich Unspruche an die Concuremoffe sieht am pretensyy do massy konkursowey Września r. b. o godzinie 9. zra-Ziemiańskiego przed Król. Konsyliarzem Ziemiańskim Ulrich.

> Kto sie w terminie tym nie zgłosi, wyłączony i wieczne mu w tey mierze miłczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazanem zostanie.

Bydgoszcz, d. 14. Kwietnia 1834. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Assertation, benefit asser,

Den gebachten Bartholomaus Macies Zenstwa. jewsfi laben wir baber hiedurch vor, fich in dem auf ben 22. Detober c. bor bent herrn Referendaring Mener, Mor= unferm Inftructione = Bimmer perfonlich ober durch gehorig legifimirten Bevoll: machtigten einzufinden, und fich uber feine Entfernung auf ben Untrag ber Rlagerin auszulaffen, ich in metagel

Wenn er fich nicht gestellt, wird er in contumaciam ber Berlaffung feiner Chefrau fur geftandig geachtet, und es wird, was Mechtens ift, erfannt werden. pretensyy do massy konkursowey

Bromberg | beni21 Juni 1834. Czonem zostanie. Wisesuia a b; o god riele o, zna

diemianshienengezed Kell Kon

Marianne Cloninsta zu Pleschen, ift ninska wdowa w Pleszewie, zostala burch bas Erfenntnig bes unterzeichnetens wyrokiem podpisanego Sądu Ziemiań. Landgerichts vom 22. Mai 1834. fin skiego z dnia 22. Maia 1834. za mareine Berschwenderin erklart worben, welst notrawna uznana, co sie ninieyszem ches hiermit jur Renntniß bes Publicums do publiczney wiadomości podaie, gebracht wird, mit bem Bemerten, baß przy nadmienieniu, iż odtad iuż ihr ferner tein Rredit gu ertheilen.

Rrotofdin, ben 28. Juli 1834.

6) Poitralcitation. Die Petronella Cytacya edyktalna, Petronella Maciciewska geb. Mroczynska zu Schus Mroczyńska zamężna Maciciewska bin bat gegen ihren Chemann, ben Gin= podala naprzeciw małżonkowi swemu wohner Bartholomans Maciejewski, wel- Bartlomiejowi Maciejewskiemu koder fich im Jahr 1824 von ihr begeben, mornikowi, który się w roku 1824. wegen Berlaffung auf Trennung ber Che od niey oddalil z powodu opuszczegeflagt. Abel ambarobeis o men nia skarge, Zadaiąc rozwiązania mal-

Zapozywamy przeto ninieyszem rzeczonego Bartlomieja Maciejew skiego, ażeby się w terminie na dzień gene um g Uhr angesetten Termine in 22. Października r. b. zrana ogodzinie 9. przed Ur. Meyer Referendaryuszem w izbie naszéy instrukcyi. néy wyznaczonym osobiście, lub przez pełnomocnika dostatecznie legitymowanego stawił, i na wniosek powódki względem swego oddalenia odpowiedział,

W razie niestawienia się opuszcze. nie małżonki iego za przyznane uważanem, co z prawa wypada wyrze-

Bydgoszcz, d. 21. Czerwca 1834. Ronigl. Preng. Landgericht. Krolew. Pruski Sad Ziemianski.

7) Bekanntmachung. Die Wittwe Obwieszczenie. Maryanna Stokredytu iev dać nie možna.

Krotoszyn, dnia 28. Lipca 1834. Ronigi. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 195. Freitag, ben 15. Muguff 1834.

8) Offener Urreft. Da über das Bermogen bes hiefigen Kaufmanns F. E. Schulz Konkurs ausgebrochen ist; so werben alle diejenigen, welche von dem Gemeinschuldner etwas am Gelde, Sazchen, Effekten ober Briefschaften hinter sich haben, hierdurch aufgefordert:

bemfelben nicht bas Mindeste bavon zu verabfolgen, fondern dem uns terzeichneten Gerichte bavon Anzeis ge zu machen, und die Gelder und Sachen, jedoch mit Vorbeliglt ihrev baran habenden Rechte, in das ges richtliche Depositorium abzuliefern.

Wenn bemohngeachtet Jemand Sachen ober Gelber an den Gemeinschuldner auß= antworten oder zahlen sollte, so wird die Schuld nicht als getilgt angesehen, son= dern anderweit zum Besten der Masse beigetrieben werden; wenn aber Inhaber solcher Sachen, dieselben verschweigen oder zurückhalten sollten, so werden dieselben außerdem alles ihres daran has benden Unterpfand und sonstigen Rechts für verlustig erklart werden

Rrotofchin, ben 24. Juli 1834.

mercares harries as

Ronigt, Preuf. Landgericht.

Areszt otwarty. Gdy nad maiątkiem F. E. Schulz kupca tuteyszego konkurs otworzonym został, przeto wzywaią się wszyscy ci, którzy od głównego otużnika pieniądze, effekta, lub dokumenta, posiadaią:

aby z tych iemu nic nie wydali,
owszem Sądowi podpisanemu o
tém doniesli, a znayduiące się
u nich pieniądze lub rzeczy, zachowuiąc sobie iednak praw
swoich, do Depozytu naszego
oddali.

Gdy zaś ktokolwiek wbrew wezwaniu ninieyszemu postępuiąc, dłużnikowi głównemu rzeczy lub pieniądze
wydać lub wypłacić miał, wtenczas
dług za niezapłacony uważany i powtórnie na rzecz massy ściągnionym
zostanie, a gdyby posiedziciele takowych rzeczy oneż zataili lub zatrzymali, wówczas oprórz tego
wszelkie zastawu i inne im służące
prawa utracą.

Krotoszyn, dnia 24. Lipca 1834.

er Confirm Out Access his Surger ces

Król, Pruski Sąd Ziemiański.

things on the day newstill

9) Subhastationspatent. Das in ber Stadt Wysset belegene, ben Stadnielaus Schmidtschen Erben gehörige, auf 100 Athlr. abgeschähte Grundstück, ist auf ben Antrag der Königt. Negierung zu Bromberg, Behust Deckung der rückfändigen Zinsgefälle, zur nothwendigen Subhastatation gestellt und der peremtostische Bietungs-Termin auf den 21. Setober e. Bormittags um 9 Uhr, vor dem Langerichtsgebände anderaumt worden.

Die Taxe, ber neueste Sppothekens schein und die Raufbedingungen konnen in unferer Registratur eingesehen werben.

Gleichzeitig werden zu diesem Termine die ihrem Aufenthalte nach unbekannte Realprakendenten, unter der Berwarnung vorgeladen, daß bei ihrem Nichtzerscheinen der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen, und nach Erlegung der Kaufgelder die Loschung der eingetrageznen Forderungen verfügt werden soll.

sonigl. Preuß. Landgericht.

Sonigl. Preuß. Landgericht.

10) Bekanntmachung. Der Brandsweinschänker Marcus Neufelb hierselbst und seine Chefrau, die verwittwet gewessene Kanne Lister geborne Löbel Wolff aus Sautomysl, haben vor Eingehung ihrer Ehe mittelst bes am 18. Marz c. zu Schrimm vor Notar und Zeugen erzrichteten und am 26. Mai c. vor dem hiesigen Landgerichte verlautbarten Ches

Patent subhastacyiny. Nierucho: mość w mieście W ysoce położona, do sukcessorów Stanisława Szmyta należąca, na 100 Tal. oceniona, ma bydź na wniosek Król. Regencyi w Bydgoszczy, celem pokrycia zaległego czynszu, w drodze konieczney subhastacyi przedaną. Termin licytacyiny zawity wyznaczonym iest na dzień 21. Pazdziernika r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Wegener Konsyliarzem Sądu naszego w tuteyszym domu sądowym. Taxa, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą. Równocześnie zapozywamy na termin ten, z pobytu swego nieznajomych wierzycieli realnych z tem ostrzeżeniem, iż w przypadku ich niestawienia się, przysadzenie nieruchomości, narzecz naywięcey daiącego nastąpi i po złożeniu w Sądzie summy szcunkowey, extabulacya pretensyi zahypotekowanych rozporządzoną zostanie.

Pila, dnia 5. Czerwca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Tuteyszy szynkarz wódek Markus Neufeld i małżonka iego była wdowa Rayne Lissener, z domu Loebel Wolff z Szamotulów, przed wnyiściem w śluby małżeńskie, wspólność maiątku i dorobku, kontraktem małżeńskim z dnia 18. Maia r. b. przed Notaryuszem i świadkami zawartym, a w tuteyszym

vertrages, die Gemeinschaft ber Guter Sadzie Ziemianskim ogloszonym, und des Erwerbes ausgeschlossen wovou, mytaczyli, o czem publiczność ni-Das Publikum in Keuntniß. Geseit wirdennieyszem uwiadomin sig. ngor , muat " Gnesen, ben 14. Juli 1834. obigig ale deGnierno, dnia 14. Lippa 1834. Ronigl. Preuß. Landgericht, Krol, Pruski Sad Ziemiański.

21) Bekanntmachung. Dass der nie Obwieszczenie Ze mieszczania Burger Michael Braminefi aus Neuftadt Michal, Braminski z Lwowka b. P. und bessen Braut, Cleonora Rores, il jego narzeczona Eleonora Korononowicz, mittelft am 19. Juli c. a. ge- wicz, przez uklad przedslubny sądorichtlich geschloffenen Berlobnig Bertra wnie dnia 19. Lipca zawarty, wylages die Gutergemeinschaft in ihrer zu czyli w przyszlem ich malzenstwie schließenden Che, somoht des Eingebrache, wspolność majątku tak wniosku iako ten als des Erwerbes, ausgeschlossen haz i dorobku, oglasza sie ninieyszem. ben, wird hiemit befannt gemacht. Buk, dnia 21. Lipca 1834;

Buf, ben 21. Juli 1834. Konigl. Preuß. Friedensgericht. giknol. Pruski Sad Pokoju.

12) Bekanntmachung. Soherer Andronung zu Folge, soll ber, zwischen ben Feldmarken ber Dorfer Kornaty, Brudzewo, Oftrowo und Wulfa hiefigen Kreis fes, belegene Kornather Eichwald, auf welchem bem Dominio und ber Gemeine Kornaty bas Aufhutungs Recht zuficht, Bourth mich im Wege bes Meiftgebots Optreide Arten. dffentlich verkauft werden.

Die Beraußerung biefes Gichmalbest, melcher einschlieflich eines angeblichen

Streit = Dries von 20 Morgen 128 Muthen

599 Morgen 14 [ Muthen nutbaren Forfigrund, Dienstärundstücke, 1994 auf 1868

zusammen 661 Morgen 144 Muthen- au-Blache enthalt, gefdiebt jum reinen Gigenthume, anter Jugrunbelegung ber einen Gefammt = Werth von 11,673 Athlr. 2 Ggr. 253 pf. nachweisenden Beraußerunge-Tare, von welcher 9,028 Rthlr. 13 Ggr. 101 pf. auf ben Werth bes haubar vorhandenen Solzes fommen. or i to fr it . annie a 2900 vonmachte trizmes

Die Steigerung wird mit bem Tarwerthe begonnen, und hat ber Acqui= rent, außer ben Lizitationes, ben Abschatzunges und ben Kontratte Roffen, noch

Die gefetgliche Grundsteuer ju übernehmen,

Bum Berkaufe biefes Cichwalbes habe ich einen Termin auf ben geen September c. Vormittags um ti Uhr in loco bes Forfthauses gu Kornaty anberaumt, wogu ich bas faufluftige Publifum mit bem Bemerten hierburch ergebenft einkabe, bag fowohl bie Tare, als anch die Lizitations = Bedingungen, jederzeit in meinem Bureau eingefehen werden bonnen, und bag, um gur Ligitation gugelaffen ju werben, ein bagrer Betrag vorgewiesen werben muß, welcher bem vierten Theile bes Schätzungewerthes bes gu veraußernden Gegenstandes gleichtommt und von bem Meiftbietenben als Raution bis zur Ertheilung bes Zuschlages, welcher ber Konigl. Sochloblichen Regierung ju Pofen vorbehalten bleibt, niederzulegen ift. Wreschen, ben 21. Juni 1834.

-sizw existe zagel es al Ronigt, int. Landrath.

13) 5000 Rthir. find gegen pupillarifebe Gicherheit jeden Augenblick gu verleihen , - wo? erfahrt man in ber Zeitungs = Expedition. Dofen, ben 13. August 1834. fremit beforest grandist.

## Getreide Markt Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preufischem Maag und Gewicht.)

| enteurd ved dan ainimach mo<br>Choosyfisis ere epres mi gin<br>Getreide : Arten.                                                                                                                    |                                       |                                                                                        | Freitag den<br>8. August.                                    |                                                   | Montag den                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| einfantifilik eines angellicher                                                                                                                                                                     | port                                  | vis<br>Rtl.fgr.vf.                                                                     | von<br>Mir.fgr.vf.                                           | bis<br>Riv.fgr re                                 | von<br>Nir.far.vf.                                   | bis<br>Mr.far.pe |
| Weizen der Scheffel Roggen dito. Gerste dito. Hafer dito. Guchweizen dito. Erbfen dito. Kartoffeln dito. Eru der Centner à 110 Psund Etrob das Schock à 1200 dito. Gutter ein Garnice oder 8 Pfund. | 8 — 26 — 18 — 16 — 20 — 25 — 9 — 19 — | 1 10 —<br>- 28 —<br>- 18 —<br>- 18 6<br>- 20 —<br>- 25 —<br>- 10 —<br>- 40 —<br>5 15 — | 1 5 —<br>25 —<br>16 —<br>13 —<br>18 —<br>25 —<br>8 —<br>19 — | 1 10 — 28 — 15 — 15 — 25 — 25 — 9 — 5 15 — 5 15 — | 1 5 —<br>25 —<br>15 —<br>13 —<br>18 —<br>25 —<br>8 — | 1 10             |

rent, culler ben Agitationes, den ubschangeseund ben Loute fie Koffen, uoch